us

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

12 253. Montag, den 23. Oftober 1843.

Ungekommene Fremde vom 20. Oktober.

Die hrn. Guteb. v. Brodzewski aus Postolice, Schmidt aus Ulbersdorf, Frau Lininska aus Kurnik, hr. Stud. Aurelewski aus Breslau, I im Hotel de Berlin; hr. Dr. Schönlein, Seh. Ob.:Med.:Rath u. Leibarzt Sr. Maj. d. Königs, aus Berlin, hr. Guteb. Graf Miączyński aus Pawiowo, I. im Hotel de Vienne; die hrn. Guteb. v. Jaraczewski aus kowencice, v. Kamieński aus Wagrowig, I. in der großen Eiche; Frau Suteb v. Karczewska aus Czarnotek, Demoiselle Besson, Gouvernante, aus Berlin, I. im Hotel de Saxe; hr. Dr. med. Fijalkowski aus Barschau, I. im Bazar; hr. Guteb. v. Drwęski aus Baborowko, I. im Hotel de Bavière; hr. Amtm. Krohn aus Rijchosff, I. im schwarzen Adler.

1) Ueber ben Nachlaß bes am 20. Ausgust 1842. zu Belgein verstorbenen Gutdsbesitzers Carl v. Mieczkowski ist heute ber erbschaftliche Liquidationsprozeß erbssnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 15. Dezems ber 1843. Bormittags um 10 Uhr vor bem Ober. Landes-Gerichts-Referendarius Cassus im Partheienzimmer bes hiesigen Gerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig ertlart, und mit feinen ForbeNad pozostałością zmarłego na dniu 20. Sierpnia r. 1842. w Belęcinie Karola Mieczkowskiego dziedzica, został dziś process spadkowo likwidacyjny otworzonym. Termin do podania wszystkich pretensyj, wyznaczony został na dzień 15. Grudniar. b. o godzinie 10. przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego Cassius

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i rungen nur an badjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von der Daffe noch übrig bleiben follte, berwiesen werben.

Ronigliches Dberlandesgericht, 1. Abtheilung.

ny, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało. Poznań, dnia 22. Lipca 1843. - Pofen, am 22. Juli 1843.

Król. Sad Nadziemiański; I. Wydz.

z pretensyą swoją li do tego odesła-

2) Bekanntmachung. Inbem Sypothefenbuche des Gutes Gutowo I. Un= theile Plefchener Rreifes, welches jest mit bem Sypothekenbuche von Gutowo II. Antheils vereinigt ift, find Rubr. III nach: fiebenbe Poften auf die bloge Unmelbung bes bamaligen Befigers in ber Berhand= lung vom 17. Juni 1796. ex decreto bom 20, Mai 1797. eingetragen worben:

Dr. 3. 1040 Rthlr. 16 gGr. ober 6244 Floren polnifch gu 5 Procent ginebar als eire Cviftionalfumme fur die Er= ben ber berftorbenen Conftantia b. Jastowsta, zuerft verehelichten von Miniemeta, zulegt verebelichten b. Malczewsfa,

Dr. 5. 154 Rthir. 4 gGr. ober 925 Rl. poln. ju 5 Proc. ginebar, ale eine Eviftionalfumme fur Die Stanislaus und Gebaftian v. Pigtowefischen Erben,

Mr. 6. 27 Mthir. 18 gGr. 8 Pf. ober 166 gl. 20 gr. poln, ju 5 Procent ginebar, ale eine Gviftionalfumme fur bie Rofa v. Lastowela und bie Marjanna v. Rzepeda,

werensting jakieby mist aversage

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj dóbr Gutowa części I. w powiecie Pleszewskim położonych, teraz z księgą hypoteczną dobr Gutowa części II. złączonej, zapisane są w Rubryce III. na samo podanie właści. ciela ówczesnego w protokule z dnia 17. Czerwca roku 1796. w skutek rozrządzenia z dnia 20. Maja r. 1797. summy następujące:

Nr. 3. 1040 tal. 16 dgr. czyli 6244 złotych polskich z prowizyą po 5 od sta, jako summa ewikcyjna, dla sukcessorów zmarlej Konstancyi Jaskowskiej, pierwszego ślubu Niniewskiej, drugiego ślubu Malczewskiej,

Nr. 5. 154 tal. 4 dgr. czyli 925 złotych polskich z prowizyą po 5 od sta, jako summa ewikcyjna dla sukcessorów Stanisława i Sebastyana Pigłowskich.

Nr. 6. 27 tal. 18 dgr. 8 fen. czyli 166 złotych 20 groszy polskich z prowizyą po 5 od sta, jako summa ewikcyjna dla Rozalii Laskowskiej i Maryanny Rzepeckiej, that day , trailes giffalus? Diefe Poften follen getilgt fein. Da aber Quittungen barüber nicht producirt merden fonnen und Die gegenwartigen Gis genthumer ber Forderungen unbefannt find, fo merden die Inhaber und beren Erben, Ceffionarien, ober bie fonft in ihre Rechte getreten find, aufgefordert, binnen brei Monaten und fpateftene in dem biergu auf ben 18. Januar 1844. Bor= mittage 10 Uhr vor bem Dber = Landed= Gerichte-Referendarius Caffine in unferm Infruftione , Bimmer anberaumten Ter= mine ihre Rechte anzumelben ober gu ge= wartigen, dafihee Praflufion ausgefpro= den und ihnen ein ewiges Stillfdweigen auferlegt werden wird.

Pojen, den 14. August 1843.

Kbnigliches Ober Landesgericht; I. Abtheilung.

tal, wedle text, magned but pracie

reanct wree a wykerem says steering

Zapłata summ pomienienych miała juž nastapić. Gdy jednakowoż kwity na to złożone być nie mogą, i teraźnie si właściciele wierzytelności tych są nieznajomemi, przeto wzywają się posiadacze onychże, ich sukcessorowie, cessyonaryusze tychże, lub też ci, którzy w prawa ich jakokolwiek wstą. pili, aby praw swych w przeciągu miesięcy trzech, a najpóźniej w terminie w tym celu dnia 18, Stycznia 1844. zrana o godzinie 10. przed Ur. Cassius Referendaryuszem Sadu Nadziemiańskiego w naszej sali instrukcyjnéj wyznaczonym podali, albo się spodziewali, iż prekluzya ich wyrzeczoną i wieczne milczenie im nakazaném bedzie.

Poznań, dnia 14. Sierpnia 1843. Król. Sąd Nadziemiański;

I. Wydzialu.

und decimating in der decilitaint eine

3) Der Runstgartner Theodor Czlaps czynisti zu Konarzewo und bessen Shefrau Johanna Nepomucena geborne Kordecka, haben mittelst Vertrages vom 29. Sepztember 1843, ihr Vermögen zur Aussschließung der Gütergemeinschaft wegen der vor der Ehe entstandenen Schulden abgesondert.

Posen, am 1. Oltober 1843.

Ronigl. Land: und Stabtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publiczne, że Teodor Człapczynski w Konarzewie i żona jego Joanna Nepomucena z Kordeckich, kontraktem z dnia 29. Września 1843. majątek swój do wyłączenia wspólności majątku względem długów przed malżeństwem zaciągnionych odosobnili.

Poznań, dnia 1. Października 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Des ten Synéthern voll gres Négathomosé weniekcie Kergewie brich probleme bei Kiefran Johanne poil Nr. 207, položova, vraz 2 ka-

4) Proklama. Alle diejenigen, welche an der von dem Exekutor und Boten Johann Ludwig Pohlmann bestellten Amtokaution von 100 Athle aus irgend einem Grunde rechtliche Anspruche zu haben vermeinen, werden hiermit aufzesordert, solche bei und spätestens in dem hierzu auf den 1. Dezember d. J. Bormittags 10 Uhr vor dem herrn Referendarius Droste angesetzten Termine anzuzeigen und nachzuweisen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an die Kaution präfludirt und lediglich an das übrige Bermögen und die Person desze. Pohlmann verwiesen werden. Bromberg, ven 2 Oktober 1843.

Ronigl. Land = und Stadt . Gericht.

5) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Wollstein.

Das zu Kleindorf sub Nr. 19. belesene, bem Mühlenbesitzer August Forster gehörige Mühlengrundstück, bestehend aus einem Wohnhause, einer Scheune, Stallungen, ungefähr 8 Morgen kand und einer Windmühle, abgeschäft auf 875 Rthlr. zufolgeder, nebst Hypothefenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 4. Dezems ber 1843. Vormittags 11 Uhr an or, bentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden,

Bollftein, ben 15. Juli 1843.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Wolsztynie.

Nieruchomość młynarska w Kleindori (Małejwsi) pod Nr. 19. położona, Augustowi Förster młynarzowi należąca, składająca się z domu mieszkalnego, stodoły, chlewów, około 8 mórg roli i wiatraka, oszacowana na 875 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Grudnia 1843. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wolsztyn, dnia 15. Lipca 1843.

6) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Wollstein.

insistels swoj 'eo a ylpezenia uspelności malatku wzg. dem długo w przed

delenistrem zacignionych odoso-

Das dem Schneibermeifter Carl Fries brich Probft und beffen Chefrau Johanne

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Wolsztynie.

Alle Control of the Control

Nieruchomość w mieście Kargowie pod Nr. 207. położona, wraz z kaEleonore geborne Rolloner gebörige, in der Stadt Unruhstadt unter Rr. 207. belegene Grundstück, mit dem zugesschlagenen Stücke der Stelle Rr. 206. daselbst ohne das hintergebäude und den dazu genommenen hofraum, abgeschäst auf 256 Athlr. 29 Sgr. 10 Pf. zusolge der, nebst hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 12. Februar 1844. vor der Gerichtstages-Commission zu Karge subhastirt werden.

Alle unbekannten Real, Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung der Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Die dem Aufenthalte nach unbekannten Erben bes inzwischen verftorbenen Schneisbermeifters Carl Friedrich Probft zu Unruh, fladt werden hierzu offentlich vorgeladen. Wollstein, ben 13. September 1843.

wałem gruntu miejsca pod Nr. 206. tamże sytuowanego, z wyłączeniem budynku tylnego i do niegoż wziętego podworza, do krawca Karola Fryderyka Probst i tegoż żony Joanny Eleonory z Noeldnerów należąca, oszacowana na 256 tal. 29 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 12. Lutego 1844. przed kommissyą dni sądowych w Kargowie sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zglosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi zpobytuspadkobiercy zmarłego krawca Karola Fryderyka Probst w Kargowie zapozywają się niniejszem publicznie.

Wolsztyn, dnia 13. Września 1843.

## 7) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Samter.

Das in ber Stadt Samter fruher sub Nr. 76., jest sub Nr. 81. belegene, jum Nachlasse bes Leonard Stroinsti gehbrige Grundsiuck, insbesondere:

a) bas Bohnhaus auf Targowisto, abgeschätzt auf 125 Athlr.,

belegene Garten und Hofraum, abgeschätzt auf 30 Athlr.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Szamotułach.

Grunt w mieście Szamotułach przedtém pod Nr. 76. a teraz pod Nr. 81. położony, do pozostałości po Leonie Stroinskim przynależący się, a mianowicie:

a) dom mieszkalny na targowisku oszacowany na 125 tal.,

b) przy domu i w tyle ogród położony zpodworzem, oszacowany na 30 tal.

tand, averlichnet auf 125 Right,

c) ber zwischen ben Ackern ber Burger Schulz und Schlief belegene Grabegarten nebst Wiese, abgeschätzt auf 102 Rthle. 15 Sgr.,

d) ber zwischen dem Molinstischen Garten und Deter Rufawstischen Scheune beles gene Garten, abgefchatt auf 10 Athle.,

e) die Salfte der am Smilower Bege belegenen Scheune, abgeschaft auf 62 Rthlr. 15 Sgr.,

- f) bas am Smilower Wege zwischen ben geifflichen ganbereien belegene Aders ftud, abgeschatt auf 77 Athle. 15 Sgr.,
- og) ber am Smilower Wege zwischen ben geistlichen landereien belegene Werber nebst Wiese, abgeschätzt auf 80 Athle.
- h) zwei Drittheile bes an ber Smilower Granze zwischen den Kukawskischen und Dominial. Nedern belegenen Keils Landes, abgeschätzt auf 163 Rthlr. 10 Sgr.
- i) ber hinter bem Bauplage Dr. 167. belegene, jeht jum Garten eingerichtete frühere Hofraum, abgeschäht auf 33 Athle, 15 Ggr.,

belegene Biefe, abgeschaft auf 130 Rthle,

- 1) das am Szczucznner Wege bis zur Smilower Grenze fich hinziehende Stuck Aderland, abgeschätzt auf 102 Athlr. 15 Sgr.,
- m) bas bafelbft zwifden ben Aedern ber Peter Rutawsfifden Erben und bes Burgers Magbzinsti belegene Stududer land, abgeschätzt auf 125 Rthir.,

c) ogród warzywny między rolami mieszczanina Szulz i Szlief położony wraz z ląką, oszacowany na 102 tal. 15 sgr.,

d) ogród pomiędzy ogrodem Molinskiego i Piotra Kukawskiego stodołą położony, oszacowany na 10 tal.,

e) pół stodoły nade drogą ku Smiłowu, oszacowany na 62 tal. 1,5 sgr.,

f) sztuka roli nade drogą ku Smiłowu pomiędzy rolami duchownemi położona, oszacowana na 77 tal. 15 sgr.,

g) ostrów wraz z łąką nade drogą ku Smiłowu, pomiędzy rolami duchownemi położony, oszacowany na 80 tal.,

h) dwie trzecie części klina roli nad granicą Smilowską pomiędzy rolami do Kukawskick i do Dominium należących położonej, oszacowanej na 163 tal. 10 sgr.;

i) dawniejsze za placem do budowli pod Nr. 167. położone, a teraz na ogród obrócone podwórze oszar cowane na 32 tal. 15 sgr.,

h) laka paprzeciwko wsi Galowa polożona, oszacowana na 130 tal.,

- l) sztuka roli nade drogą Szczuczynską ku Smiłowskiej granicej ciągnąca się, otaxowana na 102 tal. 15 sgr.
- m) sztuka roli tamże między rolami sokcessorów Piotra Kukawskiego i mieszczanina Magdzinskiego polożona, oszacowana na 125 tal.,

n) bas am Szezuezpner Wege bis an ben Gaper = Wald fich heranzichenbe, zwischen den geiftlichen und ben Medern bes Burgers Berneder belegene Stud Aderland, abgeschäft auf 165 Athle., und

o) bas unweit der Snitower Grenze zwischen ben geistlichen kandereien belesgene Stuck Acker, Krucice genannt, abs geschätzt auf 130 Athle., zufolge ber nebst Hypotheken Schein und Bedingungen in der Registratur einzuses henden Tare, soll am 11. Dezember 1843. Bormittags 10 Uhr an ordentslicher Gerichtsstelle resubhaftirt werden.

Alle unbefannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Pratlusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

Samter, ben 24. Juli 1843.

8) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Samter.

Das ben Isaak und Sara Pincusschen Eheleuten und ben Salomon hirschschen Erben zugehörige, in Wronke sub Mr. 39. belegene Wohnhaus, abgeschätzt auf 350 Athlie. zufolge ber, nebst hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 24. Januar 1844. Vormittags 11 Uhr an ordentslicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Samter, ben 21. September 1843.

n) sztuka roli nade drogą Szczuczynską aż do boru Gajewskiego się ciągnąca, między duchownemi i mieszczanina Berneckera rolami położona, oszacowana na 165 tal. i

o) sztuka roli niedaleko granicy Smilowskiej między rolami duchownemi położona, Krucicą nazwaną, oszacowana na 130 tal., wedle taxy, mogącej bydź przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym warunkami w Registraturze, ma bydź dnia 11. Grudnia 1843. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowem resubhastowany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Szamotuly, dnia 24. Lipca 1843.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-mieyski w Szamotułach.

Dom mieszkalny do Izaak i Sary małżonków Pincus i do sukcessorów po Scholem Hirsch należący, we Wronkach pod Nr. 39. położony, oszacowany na 350 tal. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 24. Stycznia 1844. przed południem o godzinie II. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Szamotuły, dn. 21. Września 1843,

9) Phiktal- Citation. Alle diejenigen, welche an die von dem jeht pension nirten Exclutor und Boten Heider hierzselbst bestellte Amts-Kaution, aus dessen dienstlichen Berhältnissen, Ansprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch aufgefordert, dieselben in dem dazu auf den 9. Januar 1844 Bormittags 11 Uhr vor dem Herrn Land- und Stadtgerichts. Asselsor Groß im hiesigen Gerichtslofale anstehenden Termine anzumelden, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an die gedachte Amts-Raution werden präkludirt, und damit an das übrige Bermögen resp. die Person des Heider verwiesen werden.

Plefchen, ben 25. August 1843. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do kaucyi urzędowej na teraz emerytowanego exekutora i wożnego Heider tu ztąd pretensye mieć sądzą, wzywają się niniejszém, ażeby takowe w wyznaczonym w tym celu terminie dnia 9. Stycznia 1844. o godzinie 11. zrana przed Ur. Asseessorem Gros w tutejszym lokalusądowym zameldowali, gdyż w razie przeci wnym z pretensy amiswemi do powyższej kaucyi urzędowej wykluczeni i takowemi do innego majątku lub osoby tegoż Heider oddaleni zostaną.

Pleszew, dnia 25. Sierpnia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

nderen auferbaten, fich bei übermeistung ger Pegkul au ihan leus in Misch Ders

10) Publikandum. Es follen 50 Rlaftern Erlenholz in ber Godziebower Forst in termino ben 9. November b. J. im Bege ber Exefution burch unsern Exefutions : Inspector Branicki bffentlich gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden verkauft werden, wozu Rauflustige hierdurch eingeladen werden.

Rempen, am 1. September 1843. Abnigl. Land: und Stadtgericht.

u Registreurze, ma być dnih ast Stytemia 1844, greed generalis

Stand Samotole do. it Witte die total

Obwieszczenie. W drodze exekucyi zafantowane 50 sążni drzewa olszowego mają bydź w terminie dnia 9. Listopada w boru Godziętowskim przez naszego Inspektora exekucyjnego Branickiego publicznie za gotową zaraz zapłatą najwięcej dającemu sprzedane, do czego chęć kupna mających nininiejszem wzywa.

W Kempnie, dn. 1. Września 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

zusebenden Total sell auf La Kornar

licher Gerichischere suchenitet werdene

Lendbeige de gwebes neubsisog. BAST weim (Hierzu eine Beilage.)

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 253. Montag, ben 23. Oftober 1843.

11) Wothwendiger Bertauf. Land, und Stadt- Gericht gu Roften.

Die ben Nicolaus und Regina Dziamanskischen Cheleuten gehörige, in Mofeiszli unter No. 5. belegene Wirthschaft,
bestehend aus einem Wohnhause, Hofraum, Scheune nebst Anbau, Obst- und Gemüsegarten, Ackerstücken und 2 Wiesen, abgeschätzt auf 616 Athlr. zufolge
ber, nebst Hypothekenschein in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 29.
Dezember 1843 Vormittags 11 Uhr
an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt
werden.

Roffen, ben 12. September 1843.

12) Bekanntmachung. Der Müller Mitodem Jüngst zu Gnesen und die Jo, sepha geborne Lubuzinska verwittwete Sie enkowska, haben mittelst Ehekontraktes vam 13. September 1843, die Gemeinschaft der Güter (mit Beibehaltung der Gemeinschaft des Erwerbes) in ihrer künstigen Ehe ausgeschlossen, was hierzmit bekannt gemacht wird.

Gnefen, ben 15. September 1843.

Sprzedaž konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Kościanie,

Nieruchomość Mikołajowi i Reginie małżonkom Dziamanskim należąca, w Mościszkach pod Nr. 5. położona, składająca się zdomu mieszkalnego, podwórza, stodoły wraz z przybudowaniam, ogrodu owocowego i jarzynnego, roli i zdwóch łąk, oszacowana na 616 tal. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 29. Grudnia 1843. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Kościan, dnia 12. Września 1843.

Obwieszczenie. Nikodem Jüngst, młynarz w Gnieźnie i Józefa z Lubuzinskich owdowiała Sieykowska, kontraktem przedślubnym z dnia 13. Września r. b. wspólność majątku w przyszlém swém małżeństwie wyłączyli, z utrzymaniem tylko wspólności dorobku. Go się niniejszém ogłasza.

Gnieźno, dnia 15. Września 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 13) Die Marie Sophie Philippine Engel, verebelicht an ben Sastwirth Wilhelm Berger hierselbst, hat nach erreichter Großziährigkeit mit ihrem Ehemanne die Bezmeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierburch zur bfzentlichen Kenntniß gebracht wird.

Birnbaum, am 18. September 1843.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Maria Filippina Engel, zamężna z oberzystą Wilhelm Berger tu w miejscu, po dojściu swej pełnoletności z mężem swoim wspólność majątku i dorobku wyłączyła.

Międzychód, d. 18. Września 1843. Król. Sąd Ziemsko miejski.

14) Der Birth Ludwig Schott in Bonorze und die Wittwe Margaretha Henniger geb. Reich daselbst haben mittelst Ehevertrages vom 9. September c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur deffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Inomraclam, den 5. Oftober 1843. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Ludwik Schott gospodarz w Wonorzu i wdowa Małgorzata Hennigerz domu Reich tamże, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Września r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Inowrocław, d. 5. Październ. 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

15) Steckbrief. Der von der Ansichuloigung ves qualificirten Betruges unter Berfälschung von Privaturkunden von uns vorläusig freigesprochene Faktor und Kantor Salomon Mener Krönig, hat sich vor der Publikation des Erkenntnisses aus seinem Wohnorte Jarocin entfernt und ift sein jesiger Aufenthalt nicht zu ermitteln gewesen.

Alle Civil- und Militair, Behorben mer, ben erfucht, auf ben zc. Arbnig zu vigiliren, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und gegen Erstattung ber Roften an und ab, liefern zu laffen.

Krel Sad Ziemske-mie

List gończy. Faktor i kantor Salomon Meyer Kroenig, wyrokiem Sądu podpisanego od zarzutu oszukaństwa, połączonego zfałszowaniem dokumentów prywatnych odsądzony, przed publikacyątegoż wyroku, z swego dotychczasowego miejsca zamieszkania Jarocina oddalił się i pobyt jego teraźniejszy wyśledzony bydź niemógł.

Wszystkie władze wojskowe i cywilne upraszamy zatém, aby na namienionego Kroenig baczne miały oko, i tegoż, w razie spostrzeżenia, aresztować i za zwróceniem kosztów nam nadesłać zechciały.

Konigl, Lande hat Stabigerich i.

Signalement. Familienname, Kronig; Borname, Salomon Meyer; Geburteort, Rogowo; Aufenthaltsort, Jarocin; Religion, mosaisch; Alter, 30 Jahr; Große, 5 Fuß 3 30ll; Haare, schwarzbraun; Stirn, hoch; Augenbrauen, schwarzbraun; Augen, grau; Nase, groß; Mund, gewöhnlich; Bart, schwarzbraun; Jahne, gut; Kinn, rund; Gesichtsbildung, länglich; Gesichtsfarbe, gesund; Gestalt, untersetz; Sprache, polnisch und deutsch; besondere Kennzeichen, eine Narbe unter dem Kinn. Schrimm, den 6. Oktober 1843.

Ronigliches land, und Stadtgericht.

24 Autrion von Pferden, Wagen und Geschier. Montag den 23. Oktober Bormittags 11 Uhr sollen auf dem Kanonenplage 1) 3 gute Arbeitspferde, alle drei Stuten, brauner Farbe, 6, 8 und 9 Jahr alt, 2) 1 starker Arbeitswagen mit eisernen Achsen, 3) 1 Britschke mit Blaue, 4) ein Schlitten mit Korb-Flechtung, 5) 1 Paar Arbeits Kummet-Geschirre, 6) 1 Paar russische Kummet-Geschirre, 7) 1 Paar ganz neue Sielengeschirre von weiß gedrehtem Leder, gegen gleich baare Bezahlung in Pr. Cour. an den Meistbietenden bffentlich versteigert werden.

Unich it, Sauptmann a. D. und Rouigl. Auftione-Romniffarius.

- 17) Nie posiadając języka polskiego pewien kandydat Teologii wyznania katolickiego, który examin swój złożył, widzi się być zniewolony na rok jeden przyjąć obowiązek nauczyciela domowego. Reflektujący na niniejszą odezwę zechcą się zgłosić do księgarni E. Günthera w Gnieźnie, która potrzebne w téj mierze udzieli wiadomości.
- 18) Ein Sppotheken-Instrument zur ersten Stelle auf ein bedeutendes Grundstück über 1200 Rthir. foll sofort cedirt werden. Adressen vom Gelbst. Berleiher erbittet der Agent C. H. Schubert, St. Martin Rr. 14.
- 19) Berkauf außerhalb Pofen. 200 Stuck Lage-Netze (ober genannt Lerchentreibzeug), jedes Netz 66 Fuß Lange und 6 Fuß Hohe, von Dresdner Zwirn gearbeitet und mit messingenen Ringen eingebunden, a Stuck 1 Athlr. 5 Sgr.; Huhner-Steckgarne: a Netz 48 Fuß, Preis 1 Athlr. 15 Sgr., funf bis sechs Dutzend.

   Außer diesen sind noch alle Jagdzeuge und Fang-Apparate zur Mittel, u. kleinen Jagd hier zu bekommen. Fasanerie Brzosdowko bei Neustadt bei Pinne.

  E. G. Langhans, Fasanenmeister.

- 20) Bon ber Leipziger Meffe retournirt, empfehle ich mein Dug, und herrens Garberobes Geschäft zu auffallend billigen Preisen. Besonders acht offind, seidene Laschertucher à 27 Sgr. 6 Pf. herrman Salz, Neue Strafe Nr. 70.
- 21) Eine frische Sendung vorzüglich feinen grunen und Pecco-Thee, feinste Banille, besgleichen Zimmet, das feinste, was von diesem Gemurz zu haben ist, achte Brabanter Sardellen, frischen hollandischen Rafe, erhielt und verlauft zu billigen Preisen 3. 3. Meyer, Nr. 70. Neue Strafen= und Waisengassen= Ede.
- 22) hamburger Podelffeisch, frischen marinirten Stohr und frische große Elbinger Reunaugen empfiehlt S. G. haade, Breslauer Strafe Rr. 3.
- 23) Im Hôtel de Bavière frische Austern.
- 24) Frifche houft. Auftern empfing Gerrmann Urnbt, Breslauer Strafe Dr. 31.
- 25) Frische Leipziger Lerchen bei Deurmann Urnbt, Brestauer Strafe Nr. 31.
- 26) & Bairische Bierhalle. Dom Geegen biesjähriger Erndte wird heute Sonnabend ben 21. d. M. bas erste Gebraude angezapft. Abends ift-frische Burft 2c. 2c. Gambrinus.
- 27) Bafferfrage Dr. 2, find 2 meublirte Bimmer gu vermiethen.

. Considered tionary by styrically by

28) Theatrum mundi im Saale des Hotel de Dresde. Montag den 23.: Schloß Hartenstein (Winterlandschaft). Hierauf: Agra, die Residenz der ehemaligen Großmogule, mit dem Grabmale des Kaisers Schach Tehan. Ansang pracis 7 Uhr. Ende nach 19 Uhr. A. Thiemer aus Dresden.